## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, ben 12. April 1827.

Angekommene Frembe vom 10. April 1827.

Herr Major Gleim aus Thorn, Hr. Graf v. Gurowski aus Altendorf, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. v. Zeremski, Capitain in poln. Diensten, aus Pultusk, Hr. Gutsbesitzer v. Koszutski aus Koninko, Hr. Gutsbesitzer v. Oppen aus Gansbry, Kr. Gutsbesitzer v. Prusimski aus Sadzin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Ebictal = Vorlabung.

Alle diejenigen, welche Ansprüche an die, dem verstorbenen hiesigen Bürger Johann Schäfer ertheilte Original = Aussfertigung, des zwischen ihm als Pächter, und dem Sigismund v. Goslinowski als Berpächter über das im Posener Kreise belegene Gut Neudorf am 23. Juni 1799 vor Notar geschlossenen Pacht=Kontrakts, und den Hypotheken-Rekognitions=Schein über die auf Grund des Kontrakts ex Decreto vom 5. Januar 1804 auf eine Rubr. III. Nro. 1. des Hypothekendusches von Neudorff für den Sigismund des Goslinowski eingetragenen Post von

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do expedycyi oryginalnéy, udzielonego zmarlemu Janowi Schaefer, obywatelowi tuteyszemu kontraktu dzierzawnego pomiędzy nim iako dzierzawcą a Zygmuntem Goślinowskim iako zadzierzawiającym o dobra Nowawieś w Powiecie Poznańskim położone, dnia 23. Czerwca 1799 roku przed Notaryuszem zawartego i Rekognicyi mocą którey kontrakt ex Decreto a dnia 5. Stycznia 1804. r. na summę pod Rubrica III. liczby 1. xięgi hypoteczney Nowowieyskiey dla Zyg-

9568 Athle. 18 ggr. 11 fubingroffir= te Pacht = Caution, welche Urfunden an= geblich verloren gegangen find, als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe = Inhaber, Anspruche gu machen haben, werden, Behufe Umorti= fation und Lofdung biefer Caution im Spothefen = Buche, auf ben Untrag ber Josepha v. Sfrandleweffa, ale Miterbin bes Abatbert v. Zambrowski, vormaligen Besitzers des Guts Neudorf, hiermit of= fentlich vorgeladen, in bem auf ben 24. April 1827 Vormittage um 9 Uhr bor beni Landgerichts-Rath Culemann in un= ferm Inftruftions = Bimmer anftehenden Termine entweder in Perfon ober burch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Jafobn, Mittelftabt und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Unfpruche nachzuweisen, bei ihrem Musbleiben aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Unspruchen an die gedachten In= ftrumente prafludirt, und ihnen ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt, auch mit Amortifation und Lofchung biefer Raus fion perfahren werben wirb.

Pofen ben 18. December 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

munta Goslinowskiego własney, tal. 9568 dgr. 18 fen. 11 wynoszącey kaucya dzierzawna, które dokumenta zaginęły subingrossowana została, iako własciciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrodła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maia, ninieyszew wzywani zostaną, aby w celu uskutecznienia wymazania Hypoteki i Amortizowania Dokumentów na wniosek Ur. Józefy Skrzydlewskiey, iako współ sukcessorki Adalberta Zambrowskiego byłego dziedzica Nowevwsinaterminie dnia 24 Kwietnia 1827. zrana o godzinie gtév przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie Jnstrukcyinéy Sądu naszego wyznaczoném osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. Jakobiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili i pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do tychże Dokumentów prekludowani zostaną, i wieczne milczenie nakazane, oraz Amortyzacya'i wymazanie rzeczoney kaucyi zadysponowane będzie.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal=Borlabung.

Muf ben Antrag bes Geheimen Juftig= Rath v. Gramnit, als Befiter bes Guts Zarnowo Pofener Kreifes, werden ber Dekonom Johann Daniel Otto, beffen Erben, Ceffionarien, oder wer fonft in beffen Rechte getreten, fo wie ber Rauf= mann Johann Gotthilf Otto, beffen Er= ben, Ceffionarien, ober mer fonft in feine Rechte getreten, als Inhaber und Glaubiger bes in bem Spothekenbuche bon Tarnowo sub Rubr, III. Nro. 5. eingetragenen Reffes eines ex Decreto bom 21. October 1805. auf den Grund der von bem bamaligen Dber-Umte-Regierunge-Rathe von Grawnig bem Ram= mer = Gecretair Theophilus Gartner gu Glogan unterm 25. September 1805. gerichtlich ausgestellten Dbligation, ein= getragenen, bont ze. Gartner bem Uffi= fteng = Rath v. Lettow in Berlin am 8. April 1806 cedirten Kapitals von 10000 Reble., welchen Reft per 500 Rthir ber gebachte von Lettow laut gerichtlichen Ceffione-Instrument vom 17. Juni 1808 bem Defonomen Johann Daniel Dtto, bon biesem aber angeblich am to. Juni 1819. bem Raufmann Johann Gotthilf Dtto cebirt, indeffen fchon berichtigt fein foll, so wie alle tiejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonstige Briefs = Inhaber an diesen Reft Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem dieferhalb auf ben 12. Dai 1827. Bormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek W. de Graewnitz Tay. nego Konsyliarza Sprawiedliwości i właściciela dobr Tarnowa w Powiecie Poznańskim, zapozywamy ninieyszem Ekonoma Jana Daniela Otto, Sakcessorów iego lub Cessyonaryuszów, lub kto wstąpił w prawa iego, niemniey kupca Jana Gotthilfa Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszow, lub ktokolwiek w iego wstąpił prawa, iako posiadacza i wierzyciela reszty kapitału w xiędze hypoteczney dobr Tarnowa podRubr. III. liczby 5. ex decreto z dnia 21. Paźdz, 1805 r. na mocy obligacyi Sadowév w Głogowie dnia 25. Września 1805 r. przez ówczesnego Ober-Amts-Regierungs-Ratha de Graewemitz, Sekretarzowi Kamery Theofilowi Gaetrner wystawioney zaintabulowane i przez Gaertnera Assistenz-Rathowi de Lettow w Berlinie na dniu 8. Kwietnia 1806 cedowanego Kapitalu 10,000 Tal, iako reszta w ilości 500 Tal, rzeczonemu de Lettow podług cessyi sądowey z dnia 17/18 Czerwca 1808 r. Ekono. mowi Janowi Danielowi Otto, przez ostatniego zaś kupcowi Janowi Gotthilfowi Otto na dniu 10. Czerwca 1819 r. odcedowane zostały, iednak iuż zaspokojony bydź ma, również wszyscy ci, iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy lub pod innem nazwiskiem pretensye do tey

Bellmuth in unferem Inftructione = 3im= mer anfiehenden Termin entweder in Perfon, ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Mittelftadt, Jafoby und Maciejowski in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, und bas betreffenbe Document gur Stelle gu bringen, bei ihrem Musbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren etwanigen Realanfpruchen auf bas Gut Tarnowo praclubirt, und ihnen dieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch bie Loschung ber angegebenen Poft auf ben Grund bes abzufaffenden Pracluffons-Urtels verfügt werden wird.

Pofen ben 22. Januar 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

reszty mieć mniemaią, aby się w terminie tym końcem na dzień 12. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których UUr. Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego proponuiemy, stawili, i dokument w mowie będący z sobą znieśli, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi realnemi do dóbr Tarnowa mieć mogącemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będą. Oraz wymazanie wspomnionéy summy na mocy wyrzec się maiącego wyroku prekluzyinego zadysponowane bydź ma.

Poznań d. 22. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Nachbem über bas fammtliche Ber= mogen bes am, 14. Marg 1825. hiers felbst verftorbenen General = Landichafte= Rendanten Bernhardt Styrle burch bie Berfugung bom 4. Januar 1827. ber erbschaftliche Liquidations=Prozef eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hiermit dffentlich aufgefordert, in bem auf ben 12. Mai c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichterath Sellmuth an= gefetten peremtorifchen Termine entwes ber in Perfon, ober burch gefetilich qu= laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberun= gen umftåndlich anzuzeigen, bie Documente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Termine ausbleibenben und auch bis Bu erfolgender Inrotulation ber Aften ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausge= fchloffen, und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= den Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben,

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierselbst an Befanntschaft fehlt, die Justig-Commissarien Brachvo-

Nad maiatkiem calkowitym tutay dnia 14. Marca 1825. zmarłego Bernharda Styrle Kassyera Generalnego Landszafty przez decyzya z dnia 4. Stycznia r. b. process likwidacyiny rozpoczetym został; wzywaią się więc niewiadomi wierzyciele tego dłużnika ninieyszym publicznie aby się na terminie prekluzyinym na dzień 12. Maja r. b. zrana o godzinie 10. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Sędzią Hellmuth wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich i zkad takowe pochodzą, dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalne lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokulu oznaymili z tém przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci i aż do nastąpić maiacéy inrotulacyi akt swych pretensyi niemelduiąci wszelkie swe jakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracą i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie, wskazanemi zostaną.

Na konieć tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście jakowa okoliczność niedozwala, albo też którym tu na znajomości zbywa, proponujemy na Pełnomocników

gel, Jacoby, Hoper als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benfelben mit Vollmacht und Jusormation zu versehen ha= ben werden.

Posen den 4. Januar 1827. Königl. Preuß. Landgericht, Kommis. Spraw. Brachvogel, Jakoby i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 4. Stycznia 1827.

Królewsko-Pruški Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

the selection of the control of the

PARTITION OF THE PARTY OF THE P

Bon bem Königl. Landgerichte wird hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesißer Johann Bakerian v. Steinborn in Ludzisk bei Strzelno, und seine Ehefrau Justina geborne v. Trzeinöka, nach dem am 7. Juli 1826 errichteten Ehevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 19. Februar 1827. Konigl, Preuß. Landgericht.

-1100 to Lucione & T. S. Saple Berge

the source of a state of the same than a source of the state of the st

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości publiczneśy, iż Jan Waleryan Steinborn dziedzie dóbr Ludzisk pod Strzelnem, i małżonka iego Justyna z Trzcinskich podług kontraktu ślubnego w dniu 7. Lipca 1826. r. sporządzonego, wspólność maiątku i dorobku po między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 19. 1utego 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

the fermi of the high problem to the start of the

Ebictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werden alle biejenigen, welche an bie Umte-Cautien bes hiefigen Bulfe-Erefutore Daffowski Unspruche zu haben vermeinen, zu bem auf ben 30ften Mai c. Vormittage um 9 Uhr in unferm In= ftruffions=Bimmer vor bem herrn Land= Gerichte = Auskultator Weffel auftehenden Termine mit der Auflage vorgeladen, ent= weder in Person oder durch gesetlich zu= läßige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Anforderungen aus, der Dienstzeit bes Daszfowski glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ben= felben an bie gebachte Umte-Caution praflubirt, und an bie Perfon bes Dafi= fowsti verwiesen werden follen.

Bromberg ben 15. Januar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kaucyi sądowéy Exekutora Sądu Ziemiańskiego Daszkowskiego z czasu urzedo. wania tegoż pretensye mieć mniemaia, ażeby się w terminie na dzień 30. Maia r. b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyjnéy przed Ur. Auskultatorem Wessel wyznaczonym, albo osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Daszkowskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w przeciwnym razie z takowemi do wspomnionéy kaucyjurzędowéy prekludowani, i tylko do osoby Daszkowskiego odesłani zostana.

Bydgoszcz d. 15. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatione = Patent.

Das im Gnesener Kreise in der Stadt Ezerniejewo unter Nro. 103 belegene, dem Joseph Ezarnecki zugehörige Wohn= haus nebst einem Obstgarten, welches nach der gerichtlichen Tare auf 250 Athlir. gewürdigt worden ist, soll auf

Patent Subhastacyiny.

Dom wraz z ogrodem w mięście Czerniejewie Powiecie Gnieżnieńskim pod Nro. 103. położony, Józefa Czarneckiego własny podług taxy sądownie sporządzoney na 250 Tal. iest oceniony, na żądanie wierzycie-

ben Antrag eines Gläubigers Schulden halber offentlich an ben Meistbietenben verkauft werben.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 26. Mai c. vor bem herrn Land= Gerichte = Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allbier angesett.

Besitzsähigen Kanfern wird dieser Ter= min bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzuge= ben.

Onefen ben 22. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

la z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 26. Majar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym końcem stawienia się, i podania swych licytów. Gniezno d. 22. Stycznia 1827.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.